# Posener Intelligenz-Blatt.

Donnerstag, den 13. November 1828.

Subhaffations=Patent.

Das in der Stadt Schwersenz unter Mo. 259 belegene, den Seelig Elias Berwinschen Erben zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tape auf 631 Athl. 6 fgr. 8 pf. gewürdigt worzden ist, soll auf den Antrag eines Reals Gläubigers Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und ist der Bietungs=Termin auf den 20. Januar 1829 Bormittags um 9 Uhr por dem Landgerichts=Rath Hellmuth in unserm Partheienzimmer angesetz.

Besitzsähigen Känfern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies noth= wendig machen. Die gerichtliche Taxe

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Swarzędzu pod liczbą 259 położona, do sukcessorów starozakonnego Scelig Elias Berwin należąca, która podług taxy sądowéy na 631 tal. 6 sgr. 8 fen. oszacowana została, na wniosek wierzyciela realnego dla zaspokoienia długow publicznie naywięcey daiące. mu przedaną bydź ma, w którym celu termin licytacyiny na dzień 20. Stycznia 1829 przed południem przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańs. Helmuth w naszéy izbie dla stron wyznaczony został. Zdolność do posiadania i ochotę kupna maiącym, oznaymia się wyzna. czony termin z tem nadmienieniem, że naywięcey daiącemu nieruchomość przybita zostanie i że na po upłynio. nym terminie uczynione podania,

fann ju jeber Beit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Pofen ben 23. Oftober 1828.

dalszy wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne przyczyny tego wymagać nie będą.

Taxa sadowna w naszéy Registra-Ronigl. Preuß. Landgericht. turze w każdym czasie przeyrzana bydź może.

> Poznań d. 23. Października 1828. Królewsko-Pruski Sad Ziemianski.

#### Ebiftal = Citation.

Bur Unmelbung fammtlicher Aufpruche an die Amte Caution bes gemefenen Friedensgerichts-Erekutor Rudolph Roaf biefelbft, haben wir einen Termin auf ben 7. Januar 1829 Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Referens Darius Soppe in unferm Partheienzim= mer angefest, und laden hierzu alle un= bekannten Glaubiger mit ber Warnung vor, daß fie bei ihrem Musbleiben ihrer Unspruche an die Umte-Caution für verluftig erklart, und nur an bie Person bes Executore Doaf verwiesen werden follen.

Pofen ben 30. Oftober 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht,

Zapoźew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretens yi do kaucyi służbowéy przy tuteyszym Sadzie Pokoju byłego Exekutora Noak wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Stycznia 1829 o godzinie 9. przed południem przed Deputowanym Referendaryuszem Sadu Ziem. Hoppe w izbie naszéy instrukcyjnéy i na takowy wszelkich wierzycieli nieznaiomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się wszelkie pretensye do kaucyi utraca i tylko do osoby Exekutora Rudolpha Noaka przekazani zostaną.

Poznań d. 3o. Paźdz. 1828.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Murowana Goslin unter Do. 22 belegene, ben Cafimir und Untonina Drochowsfischen Cheleuten gu= gehörige Grundftud nebft Bubehor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 581 Rthl. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glanbiger Schulbenhalber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber peremtorifche Bietunge= Termin ift auf ben 23. Januar 1829 bor bem Dber-Landes-Gerichtes Uffeffor Manbel Bormittags um 9 Uhr in unferm Partheienzimmer angefett. Besitsfähigen Raufern wird biefer Ter= min mit ber Nachricht befannt gemacht, bag in bemfelben bad Grundftud bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf bie etwa nachher einkommenben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, info= fern nicht gefetgliche Grunde bies noth= wendig machen. Die gerichtliche Taxe fann gu jeber Beit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Posen am 9. Oftober 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Murowanéy Goślinie pod Nro- 22., Kaźmierzowi i Antoninie małżonkom Drochowskim należąca, która podług taxy sądowey na 581 tal. oszacowana została, w drodze konieczney subhastacyi na wniosek wierzycieli naywięcey daiącemu przedana bydź ma.

W tém celu termin licytacyiny zawity na dzień 2 3. Stycznia 1829 przed Deputowanym Assessorem Sądu Nadziemiańskiego Mandel przed południem o godzinie 9. w naszéy izbie dla stron wyznaczony został, na który zdolność posiadania i ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż na podania po upłynionym terminie wzgląd mianym nie będzie i ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, naywięcey daiącemu nieruchomość przybitą zostanie.

Taxa sądowa i warunki każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

Poznań d. 9. Paźdz. 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhafiations=Patent.

Das ben Unna Marianna und Johann Rrugerschen Cheleuten zugehörige und zu Steffemfer hauland unter Do. 24 bele= gene, auf 307 Rithl. 11 fgr. abgeschabte Grundftuct, worauf in bem auf ben 15. Juli c. angeftanbenen Bietunge = Termin ein Gebot von 200 Athl. erfolgt ift, foll in einem anderweitigen peremtorischen, auf ben 20. December c. Bormit= tags o Uhr vor bem Landgerichts-Refe= rendaring Miodufemeff. in unferm Partheienzimmer angesehten Termine offent= lich meifibietend verkauft werben, wozu wir Raufluftige mit bem Bemerken vorladen, daß dem Meiftbietenben ber Buschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gefet= liche hinderniffe eine Menderung nothig machen. Die Raufbedingungen tonnen jeder Zeit in unserer Registratur einge= feben werben.

Posen den 28. Oktober 1828. Konigl. Preuß, Landgericht. Patent Subliastacyiny.

Nieruchomość Jana i Anny Maryanny małżonków Krügrów własna, w Stęszewskich Oledrach pod Nro. 24. położona, na 307 tal. II śgr. oszacowana, za którą w terminie dnia 15. Lipca r. b. 200 tal. licytowano, ma bydź w dalszym terminie ostatecznym na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Mioduszewskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w naszym Zamku sądowym wyznaczonym, publicznie nay. więcey daiącemu sprzedana, na który ochotę kupna maiących z tem nadmieniem zapozywamy, iż pluslicytantowi przysądzono zostanie, skoro prawne przeszkody zmiany nie uczynia.

Kondycye kupna mogą bydź każdego czasu w naszéy Registraturze

przeyrzane.

Poznań d. 28. Paźdz. 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Avertiffement.

Die zu Kurzig, Meseritzer Kreises, unter No. 18 belegene, bem Samuel Galke und bessen Ehefrau gehörige Krug-nahrung, welche gerichtlich auf 400 Athl. abgeschätzt worden, ist auf ben Antrag eines Gläubigere sub hasta ge-

Obwieszczenie.

Gościniec Samuela Galke i żony iego we wsi Kurzig Powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 18. leżący i sądownie na Tal. 400 oceniony, został przez ich wierzyciela na subhastacyą podany i termin peremtory-

ffellt, und ber peremtorische Bietungs= Termin auf ben 20. December c.

hier angesetzt worden.

Es werden Kauflustige, welche annehmliche Zahlung zu leisten bermögen, aufgefordert, sich in diesem Termine zu melden und ihr Gebot abzugeben.

Meserit ben 21. August 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ediktal = Citation.

Der aus Bojanowo geburtige Jo= hann Friedrich Boy, welcher im Jahre 1810 in polnische Kriegsdienste getreten, hat die lette Nachricht von fich in einem Schreiben d. d. Thorn ben 24. Juli 1811 gegeben. Derfelbe wird bemnach auf ben Untrag feines Dheims und gewesenen Vormundes, bes Freihauslers George Friedrich Grafer aus Bareborff, nebft feinen etwa zurudgetaffenen unbefannten Erben hierdurch vorgelaben, fich innerhalb neun Monate, fpateftens aber in bem vor bem Deputirten herrn Referendarius Forner auf ben 1. Juli f. angefenten Ternine in bem Gerichte= Gebaube des unterzeichneten Landgerichts perfonlich ober schriftlich zu melben und weitere Anweisung zu erwarten, unter ber Warnung, daß er fonft fur tobt er= flart und fein Bermogen feinem obgenannten Dheim George Friedrich Grafer, ber fich bereits als nachfter Erbe legiti= mirt hat, überwiesen werden foll.

Fraustadt den 28. Juli 1828.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

czno licytacyjny na dzień 20. Grudnia r. b. tu w Międzyrzeczu wyznaczony.

Wzywamy więc chęć kupienia maiących i zapłacenia możnych, aby się w nim stawili i licyta swe podali.

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1821. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Jan Fryderyk Boy z Boianowa rodem, który w roku 1810 w służbę woysk polskich wstąpił, uczynił ostatnie doniesienie o sobie w liście d. d. Torun dnia 24. Lipca 1811. Tenże więc na wniosek swego wuia i bywszego opiekuna Jerzego Fryderyka Graeser chalupnika z Golaszyna wraz z swemi niewiadomemi sukcessorami i spadkobiercami ninieyszém się zapozywa, ażeby się w przeciągu 9. miesięcy, a naydaléy w terminie przed delegowanym Ur. Forner Ref. Sadu Ziemiańskiego na dzień 1. Lip c a r. b. wyznaczonym w tuteyszém pomieszkaniu sądowem osobiście lub piśmiennie zgłosił i dalszych rozporządzeń oczekiwał, albowiem w razie przeciwnym za nieżyjącego uznany zostanie i maiatek iego wyżéy rzeczonemu Jerzemu Fryderykowi Graeser, który się iuż iako naybliższy sukcessor wylegitymował, przekazany będzie.

Wschowa, d. 28. Lipca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit im Frauftabtichen Rreife, in ber Stadt Fraufabt unter Do. 879 belegene, bem ber= forbenen Badermeifter Samuel Balter zugehörig gewesene Wohnhaus nebft Backerbank und Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1616 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Un= trag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben, und ber Bietungs = Termin ift auf ben 14. Januar 1829 bor bem herrn Landgerichts = Rath Gabe Morgens um 10 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baß bas Grundftuck bem Deiftbietenben gu= geschlagen werden foll, insofern nicht ge= fetliche Sinderniffe eine Ausnahme qu= laffen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Mochen por bem Termine einem Jeben frei, und Die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorge= fallenen Mångel anzuzeigen. Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Fraustadt den 7. August 1828.

Ronigl, Preug, Landgericht.

Domostwo pod jurysdykcyą Naszą w mieście Wschowie. Powiecie Wschowskim, pod Nrem 879. położone, do pozostałości Samuela Walter, piekarza, należące, wraz z iatka piekarska i przyległościami, które według taxy sądowey na tal. 1616. ocenione zostało, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyi. ny na dzień 14. Stycznia 1829 zrana o godzinie 10tév przed depu-

towan. W. Gaede, Sędzią Ziem. w mieyscu, wyznaczony został. Zdol-

ność kupienia posiadaiących uwiado-

miamy o terminie tym z nadmienie-

niem, iż nieruchomość naywięcey

daiącemu przybitą zostanie, ieżeli

prawne okoliczności wyiątku niedo-

zwolą.

Patent Subhastacviny.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnym terminem zostawia się z reszta każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Wschowa dnia 7. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der Kurschnermeister Moritz Meher Margoleß zu Lissa und bessen verlobte Braut, die Henriette Elias Hamburger daselbst, haben in dem unter sich am 12. und 25. August c. gerichtlich errichteten Schefontrakte die Gütergemeinschaft auszgeschlossen, welches nach §. 422. Tit I. Thl. II. des Allg. Landrechts zur Kenntznis des Publicums gebracht wird.

Frauftadt den 15. September 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Maurycy Meyer Margoless kuśnierz w Lesznie i tegoż zaślubiona oblubienica Henryetta Elias Hamburger tamże w kontrakcie przedślubnym w dniu 12. i 25. Sierpnia r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. P.P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 15. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediftal = Vorlabung.

Der Mathias v. Sfrzypinsti ift mit= telft gerichtlicher Schuld-Berschreibung bom 21. Juli 1806 ben minorennen b. Otocifchen Geschwistern 3604 Rthl. 20 fgr. schuldig geworden, welche nebst 5 pro Cent Binfen im Sypothefenbuche bes ihm gehörigen, fruher im Penfernichen, jett im Wreschner Rreife belegenen Gu= tes Berniti fur bie gedachten Minoren= nen eingetragen fteben, worüber benfel= ben am 3. September 1806 ein Sypo= theken=Recognitions=Schein ertheilt mor= ben ift. Diefer Sypothekenschein nebst ber gebachten Schuldverschreibung find verloren gegangen. Auf ben Untrag ber gebachten Geverin v. Dtochifchen Ge= schwifter werden baher bie Befiger ber

Zapozew Edyktalny,

Niegdy W. Maci Skrzypinski został przez obligacyą z dnia 21. Lipca 1806 r. nieletnim rodzeństwu Seweryna Otockiego 3604 Talar. 20 śgr. bydź winien, które wraz z prowizyami w księdze hypoteczney własney wsi iego Zerniki w Powiecie Pyzdrskim teraz Wrzesinskim położoney, dla wspomnionych nieletnich są zahipotekowane, na które tymże hypoteczne rekognicyjne zaświadczenie na dniu 3. Września 1806 roku danem zostało. Toż hypoteczne rekognicyjne zaświadczenie zagubionem iest.

Na domaganie się wspomnionego rodzeństwa niegdy Seweryna Otockiego, wzywa się więc ninieyszém gebachten Documente, beren Erben, Ceffionarien, ober wer fonft baran Un= fpruche zu haben vermeint, hierdurch of= fentlich aufgefordert, folche in bem auf ben 1 3. December c. Bormittage um g Uhr vor bem herrn Referendarius v. Rurnatoweffi in umerm Gerichtezimmer anberaumten Termine anzuzeigen und zu bescheinigen, ober zu gewärtigen, baß fie unter Auferlegung eines ewigen Still= schweigens mit diesen Unspruchen prå= clubirt, die fraglichen Documente amortifirt, und in beren Stelle auf ben Un= trag ber gebachten v. Stockischen Ge= fchwifter, neue Dofumente werden ertheilt merben.

Gnefen ben 11. August 1828. Konigl, Preuß, Landgericht.

posiadaiacych rzeczone dokumenta. ich Sukcessorów, Cessyonaryuszów. lub ktokolwiek by do nich jakowe mniemał mieć pretensye, aby takowe w terminie na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Refer. Kurnatowskim w sali posiedzeń naszych wyznaczonym, podali i udowodnili lub spodziewali sie że przy nakazaniu im wiecznego mil. czenia z temiż pretensyami prekludowanemi a w mowie bedace dokumenta umorzonemi będą, w mieyscu których na domagania wspomnionego rodzeństwa Otockich nowe dokumenta udzielone im zostana.

Gniezno d. 11. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilage zu Mro. 273. des Posener Intelligenz-Blatts.

Befanntmachung. Bum bffentlichen Berkauf

1) des zum Nachlaß des Maurer Franz Thiel gehörigen, hiefelbst unter No. 733 belegenen, auf 153 Mthl. 7 sgr. 6 pf. abgeschätzten Hauses und

2) bes zu Zaborowo unter No. 80 bes legenen, zum Nachlaß bes Tuchsmacher Franz Schulz gehörigen, auf 50 Athl. abgeschätzten Hauses,

im Wege der freiwilligen Subhastation steht ein peremtorischer Vietungs-Ternin auf den 1. December c. Nachmittags 3 Uhr in unserm Geschäfts = Locale an, zu welchem besitzsähige Kauslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Meistbietende des Zuschlags gewärtig sehn kann, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die Taxen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa ben 16. September 1828. Konigh, Preuß. Friedensgericht.

or to the state of the party of the state of

Obwieszczenie. Do publiczney sprzedaży

 Domu do pozostałości Fraciszka Thiel mularza należącego tu pod Nro. 733. sytuowanego, na 153. Tal. 7. sgr. 6. fen. otaxowanego, i

2) Domu w mieście Zaborowie pod Nro. 80. położonego, do pozostałości Franciszka Schulz sukiennika należącego, na 50.

Tal. ocenionego

w drodze dobrowolnéy subhastacyi, wyznaczony iest termin peremtory-czny na dzień 1. Grudnia r. b. o godzinie 3. po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tém oznaymieniem się wzywa, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Leszno d. 16. Września 1828. Król, Pruski Sąd Pokoju.

12 Table 10 and a new Ford 20 may 167

Subhaffatione=Patent.

Gemäß Auftrag eines Königl. Hochl. Landgerichts zu Fraustadt, soll das zu Kröben unter No. 72 auf der Kobyliner Straße belegene, den Nicolaus Schwarzsschen Erben, nebst einem dabei befindlichen Garten gehörige Wohnhaus, auf 150 Athl. gerichtlich abgeschätzt, wegen rückständigen Königl. Abgaben im Wege der Subhastation verkauft werden.

Zu diesem Behuf haben wir einen Termin in loco zu Kröben auf den 5. Januar 1829 anberaumt, zu welchem Besitz und Zahlungsfähige hiermiteingelaben werden, und der Besitietende hat, nach vorheriger hoher Genehmigung, ben Zuschlag dieser Grundstücke zu gewärtigen. Auf später eingehen konnende Gebote wird nicht gerücksichtigt werden.

Goffyn den 2. Oftober 1828. Ronigl. Preuf, Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom, wraz z przyległym do niego ogrodem w Krobi przy ulicy Kobylińskiey pod Nr. 72. sytuowany do sukcessorów Mikołaia Szwarca należący, i na 150 Tal. sądownie oceniony, dla zaległych podatków Królewskich przez subhastacyą sprzedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy w Krobi Termin na dzień 5. Stycznia 1829. r., na który będących w stanie nabycia i zapłacenia ninieyszym wzywamy, a naywięcey podający spodziewać się może, za poprzedniem zatwierdzeniem, przybicia gruntu tego.

Na późniéy zayść mogące podania żaden wzgląd miany nie będzie.

Ronigl. Preuf. Friedenegericht. Gostyn dnia 2. Paźdz. 1828, Król. Prus ki Sąd Pokoiu.

Publicandum.

trent taken prawne precedenty middlesse

Das hiefelbst auf ber Königöstraße unter No. 136 belegene, jum Leinweher Johann Schabekschen Nachlasse gehörige Wohnhaus von 2 Etagen nebst dahinter besindlichem Gartchen, Hofraum und Stallung, welches gerichtlich auf 774 Mthr. 27 sgr. abgeschätzt worden ist, soll zufolge Verfügung des Königl. Landgerichts zu Meserich, im Wege der nothewendigen Subhastation öffentlich an den Meistdietenden verkauft werden. Zu

Obwieszczenie.

Należące do pozostałości płóciennika Jana Szabek, domostwo o dwóch piętrach tutay przy ulicy Królewskiey pod Nr. 136. sytuowane, które wraz z przyległym ogródkiem i stayniami, sądownie na Tal. 774. śgr. 27. ocenionem zostało, stósownie do urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney sub hastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być, ma. Końcem

blesem Ende haben wir einen Licitations= Termin und zwar auf den 23. Decem= ber c. Vormittags um 10 Uhr im hiest= gen Gerichtslokale anberaumt, und laden zu demselben besitz und zahlungsfähige Rauflustige hierdurch ein.

Mouftein ben 3. August 1828. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 23. Grudnia r. h. z rana o godzinie 10. w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 3. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

Im Wege ber nothwendigen Gubha= station haben wir zufolge Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Fraustadt zum Der= kauf der zu Relez unter No. 23 belege= men und ben Thomas Griegerschen Cheleuten zugehörigen Wiese, welche gericht= lich auf 150 Athl. abgeschätzt worden, einen Termin auf ben 9. December c. fruh um 8 Uhr auf der hiefigen Ge= richtsstube anberaumt, zu welchem wir Rauflustige, Befity und Zahlungefahige hiermit borladen, mit bem Bemerken, . baß ber Meiftbietenbe nach vorheriger Genehmigung bes gebachten Koniglichen Landgerichts ben Zuschlag zu gewärtigen hat.

Rosten ben 20. September 1828. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W drodze koniecznéy subhastacyi wyznaczyliśmy w moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie do sprzedania w Kielczewie sub Nro. 23. położoney a małżonkom Grygrom należącey się laki, która sądownie na 150 Tal. oszacowana została, termin na dzień 9. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8méy w tuteyszéy sądowéy Izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiących ninieyszém zapozywamy z tém nadmieniem, iż naywięcey daiący za poprzedniczem zatwierdzeniem rzeczonego Sądu Ziemiańsk, przybicia spodziewać się może.

Kościan dnia 20. Września 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Raufloofe zur 5ten Classe, 58sten Lotterie, welche heute ben 12. November c. die Ziehung ihren Anfang nimmt, sind zu haben bei

J. M. Leipziger, Lott.=Unter-Einnehmer in ber Breitenstraße No. 111. hier.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptsfadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>5. November-                                                          |                                                                                         | Freitag den<br>7- November-                  |                    | Montag den<br>10. November.        |                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>nur.igr.pf.                                                                    | bis<br>Mr.gr.pf.                                                                        | von<br>Mir.fgr.pf.                           | bis<br>Mit.fgr.pf. | von<br>Mir.fgr.pf.                 | bis<br>Netu.gr.vfe                                                                 |
| Weihen der Scheffel | 1 20 —<br>1 5 —<br>- 25 —<br>- 20 —<br>- 25 —<br>- 25 —<br>- 22 —<br>3 20 —<br>1 17 6 | 1 27 6<br>1 6 —<br>27 —<br>21 —<br>27 6<br>— 27 6<br>— 12 —<br>24 —<br>3 25 —<br>1 20 — | 1 5 —<br>24 —<br>19 —<br>24 —<br>9 —<br>22 — | 2                  | 25 —<br>— 19 —<br>— 25 —<br>— 19 — | 2 5 6<br>- 97 6<br>- 20 -<br>- 27 6<br>- 12 -<br>- 12 -<br>- 24 -<br>4 -<br>1 90 - |